Nº 274.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch, den 16. November 1831.

Bekanntmachung. Am 7. b. M. find von brei Musketieren bei bem Dorfe Bamosc, Abelnauer Kreifes, fechezehn' Stuck aus Polen eingeschwärzte Schweine

in Befchlag genommen worden.

Da die Einbringer dieser Schweine entsprungen und unbefannt geblieben, so sind die gegenständlichen Schweisne nach vorhergegangener Abschätzung und Befannemachung des Licitationse Termins am 9. d. M. von bem Königl. Haupt-Zostamte in Stalmierzyce für 82 Athl. 28. fgr. 6 pf. diffentlich verkauft worden.

In Folge ber Worschrift bes S. 180 Lit. 51 Ihl. 1 ber Gerichtsordnung wersben die unbekannten Eigenthumer, zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Bersteigerungs-Erlöß, aufgefordert, sich binnen vier Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz-Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zollamte Skalmierzwee zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erlöses zur Easse vorgeschritten werden wird.

Posen ben 21. October 1831. Gebeimer Ober - Finang = Rath und Prosbingial = Steuer = Direktor.

(gez.) Loffler.

Obwieszczenie. W dniu 7. t. m. zostały przez trzech musketerów w bliskości wsi Zamościa powiatu Odolanowskiego szesnaście sztuk wieprzy które z Polski przemycono, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednim otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyinego w dn. 9. t. m. przez Król, Główny Urząd Cell w Skalmierzycach za 82 tal. 28 sgr. 6 fen. publicznie sprzedane.

W skutek przepisu J. 180. Tyt. 5 r. Cz. 1. Ordynacyi sądowew wzywa się zątem nieznaiomych właścicieli, w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy, aby w przeciągu 4. tygodni od dnia, w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Cełł w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zabrana na rzeczskarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. 21. Paźdz. 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Pohorów. (podp.) Loeffler. Subhastationspatent. Auf ben Antrag eines Glaubigers, soll bas, bem Handelsmann Mendel Brandenburg geshörige, in der Stadt Gräß unter No. 423 belegene, gerichtlich auf 240 Athl. abgeschätzte Wohnhaus meistbietend verstauft werden.

Der peremtorische Bietungstermin steht auf den 17. Januar 1832 Bormittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Uffessor Bonstädt in unserm Instruktions-Jimmer an.

Kauf= und Besithfahige werben vorge= taden, in diesem Termine, entweder in Person, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ge= bote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an ben Meistbietenden erfol= gen wird, insofern nicht gesetzliche Um= stände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben. Posen ben 29. September 1831, Konigl. Preuß Landgericht.

Woittalcitation. Ueber ben Nachlaß bes am 6. Januar 1823 zu Pinne verstorbenen Joseph Slupianowski ist bei uns der erbschaftliche Liquidationsprozes erdsfnet worden.

Es werden daher alle biejenigen, wels the an diesen Machlas Ansprüche zu haben glauben, hiermit vorgeladen, binnen neun Wochen und spätestens in dem vor dem Deputirten Landgerichts = Rath p. Kurnatowessi am 13. Dezember c.

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzyciela iednego, nieruchomość Mendla Brandenburg pod Nro. 423. w Grodzisku położona, sądownie na 240 Tal. otaxowana, naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termin zawity na dzień 17ty Stycznia 1832. o godzinie 10tey przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących, wzywamy, aby na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 29. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Józefa Słupianowskiego w Pniewach dnia 6. Stycznia 1823. zmarłego, process sukcessyino likwidacyjny otworzony został; zapozywamy przeto wszystkich, którzy do spadku tego pretensye rościć mogą, aby się w ciągu 9 niedziel, a naypóźniey w terminie na dzień 13. Grudnia r. b. przed Konsyliarzem Ur. Kurnatowskim o godzinie 10. zrana

Bormittags 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer anberaumten Termine sich zu melden, ihre Forderungen anzugeben und nachzuweisen, widrigenfalls der Ansbleibende zu gewärtigen hat, seiner etwanigen Borrechte für verlustig erklärt und an dasjenige verwiesen zu werden, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger aus der Masse übrig bleiben durfte.

Solchen Glaubigern, die an der persfonlichen Erscheinung verhindert werden, bringen wir die Justig = Commissarien Ogrodowicz, Mittelstädt und v. Lukaszes wicz als Mandatarien in Borschlag.

Pojen den 18. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawili, pretensye swe podali iudowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci i tylko to mu przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy Ur. Ur. Ogrodowicza, Mittelstaedta i Lukaszewicza Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszy.

Poznań dnia 18. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Zum Berkauf bes im Dorfe Goscieradz, Intendantur-Amts Koronowo, unter Mo. 15 belegenen, ben Wirth Michael und Ursula Gurckischen Scheleuten gehörigen, auf 486 Athl. 17 fgr. 6 pf. abgeschätzten Grundstücks sieht im Wege der nothwendigen Subhastation der peremtorische Bietungs. Termin auf den 10. December c. vor dem Hrn. Kammergerichts Alssessor Weigelt Morgens um 11 Uhr an hiesiger Gerichtsesselle an.

Die Zare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 12. September 1831. Ranigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Gościeradzu ekonomii Bydgoskie y sytuowane, do Michała i Urszuli małżonków Gurskich należące, na 486 Tal. 17 sgr. 6 fen. ocenione, wyznaczony iest w drodze konieczne y subhastacyi licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 10. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11. w naszym lokalu służhowym przed Ur. Weigelt Assessorem Sądu Kameralnego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszez registraturze.

Bydgoszcz d. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittal Citation. Die am 22. Ranuar 1795 geborne Tochter ber Schneis ber Chriftian Abam und Florentine Soff= mannschen Cheleute zu Butowiec, Das meue Euphrofine Soffmann, welche vor 18 Jahren gu Roronowo verschwurden ift, fo wie ihre Erben und Erbnehmer, werden hiermit offentlich vorgeladen, fich binnen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 20. September 1832 vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Auscultator v. Blankenfee in unferm Suffructione-Bimmer auftehenben Termis ne gu melben, und weitere Unweisung, im Rall ihres Musbleibens aber gu gewartigen, bag die Euphrofine Soffmann fur todt erflart und ihr Bermogen von 84 Mthl. 12 fgr, und 8 Mthl. 13 fgr. 2 pf. Binfen, welches fich in unferm Depo= fitorio befindet, ihren bollburtigen Ge= schwiftern zugesprochen werden wird.

Bromberg ben 20. Detober 1831,

Ronigl, Preug. Landgericht.

Ediktal. Citation. Bon bem unterzeichneten Königl. Landgericht wird ber seit 21 Jahren verschollene Christian Philipp Wilbelm Pilgrimm, aus Driesen in der Neumark gebürtig, so wie dessen etwanige unbekannte Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, sich binnen neun Monaten, spätestens in dem auf den 11. September 1832 früh um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Kath Fischer angesetzten Termis

Zapozew edyktalny. Urodzona d. 22. Stycznia 1795. r. corka krawca Krystyana Adama i Florentyny matżonków Hoffmanów, imieniem Eufrozyna Hoffmann, która przed 18. laty z Koronowa znikneta, tudzież iev sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszem publicznie, ażeby w przeciągu g miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 20. Września 1832. przed deputowanym Ur. Blankensee Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym zgłosifi się i dalszego polecenia oczekiwali. gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż Eufrozyna Hoffmann za umarla uznana, a iéy w naszym depozycie znayduiący się maiątek, składaiący się z 84 Tal. 12 sgr. i prowizyi w ilości 8 Tal. 13 sgr. 2 fen. iéy braciom i siostrom rodzonym przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 20. Paźdz. 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem Krystyana Filipa Wilhelma Pilgrimm w Drezdenku w Nowey Marchii urodzonego, niemniey iakowych iego sukcessorów i spadkobierców nieznaiomych, aby w przeciągu 9 miesięcy, a naydatey w terminie na dzień 11. W rześnia 1832. zrana o godzinie 10. przed deputowanym W. Fischer Konsylierzem Sądu

ne entweder personlich oder burch einen geseglich zuläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, widrigenfalls der Christian Philipp Wilhelm Pilgrimm für todt erstlart und sein Bermögen denjenigen außzgeantwortet werden wird, die sich als feine nächsten Erben legitimiren.

Schneidemuhl den 10. Detbr. 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hier in der Rirchenstrafe unter Do. f'it beles . gene, bem Landgerichte : Exclutor Jan: fowefi jugehörige Grundftud, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 436 Rtl. tagirt worben ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Meift= bietenden verfauft werden und ber Bictunge = Termin ift auf ben 3. April 1832 Bormittage 9 Uhr por bem Land= gerichte-Uffeffor Anebel im Landgerichte= Gebaube angesett. Befigfahigen Raufern wird diefer Termin mit der Rach= richt befannt gemacht, bag bas Grund= ftud bem Meifibietenben jugefchlagen werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen. Die Tare fann in unferer Regi= ftratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 26. Septbr. 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Lasting of the day of the last of the last

naszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie umocowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym Krystyan Filip Wilhelm Pilgrimm za zmarłego uznany i maiątek iego tym osobom wydanym zostanie, które się iako naybliżsi iego sukcessorowie wylegitymuią.

w Pile, dnia 10. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście tuteyszem na ulicy kościelney pod No. 111. położona, własnością exekutora Jankowskiego będąca, która podług taxy sądownie sporządzonej na 436. Tal. iest oceniona, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3ci Kwietnia 1832. zrana o godzinie gtév przed Assessorem W. Knebel w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody. Taxa wregistraturze naszév przeyrzaną bydź może.

w Pile, dnia 26. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftal Citation. Nach bem At= tefte ber Konigl. Regierung ju Pofen vom 23. Juli, 18. und 24 September b. 3. find folgende Perfonen, ale:

1) der Gutebefiger Ludwig v. Szcza= niedi aus Bogufann, Pleschner Rreifes;

2) ber Joseph v. Roczorowefi aus Gin= plowo, Pleschner Rreifes;

3) ber Eufebius v. Biskupski aus Szkubla, Plefchner Kreifes;

4) ber Unton v. Bobrowefi aus Bas chorzewo, Plefchner Rreifes;

5) bie Gebruder Marcell und Geverin v. Wichlinski aus Pogranbow, Abelnauer Kreifes;

6) der Privatichreiber Johann Soff= mann aus Offrowo, Abelnauer Rreifed;

7) ber Deconom Undread Baremba aus Chlewo, Oftrzefzower Rreifes; aus ber hiefigen Proving in bas Ronig= reich Polen ausgetreten.

Auf ben Antrag bes Fiscus, Namens bes Schul= und Ablofungefonde ber Pro= ving Dofen, haben mir baber gur Ber= antwortung ber genannten Perfonen über ihren Austritt einen Termin auf ben 3. Januar 1832 Bormittage um 10 Uhr por bem Landgerichte-Referenbarius von Rarczewefi in unferm Gerichtelofale an= beraumt, ju welchem wir fie mit ber Aufforderung vorlaben, entweder per, fonlich ober burch einen gefetich gulagis gen Bevollmachtigten ju erfcheinen, bet

Zapozew edyktalny. Podług za-Swiadczenia Krol. Regencyi w Pozna. niu z dnia 23, Lipca, 18. i 24. Wrze. śnia następuiące osoby, a mianowicie:

1) Ur. Ludwik Szczaniecki, posiedziciel dobr z Boguszyna w powiecie Pleszewskim,

2) Ur. Józef Koczorowski z Szypłowa w powiecie Pleszewskim,

3) Ur. Euzebiusz Biskupski z Szkudli w powiecie Pleszewskim,

4) Ur. Antoni Bobrowski z Bachorzewa w powiecie Pleszewskim,

5) Ur. Marcelli i Seweryn bracia Wichlinscy z Pogrzybowa w powiecie Odolanowskim.

6) Jan Hoffmann pisarz prywatny z Ostrowa w powiecie Odolanowskim,

7) Ur. Andrzey Zaremba ekonom z Chlewa w powiecie Ostrzeszo. wskim.

2 prowincyi tuteyszéy do Królestwa

Polskiego wystąpili.

Przeto na wniosek Fiskusa na rzecz funduszu szkólnego i ablucyinego prowincyi Poznańskiej wyznaczywszy końcem tłómaczenia się osób rzeczonych z wystapienia swego termin na dzień 3. Stycznia 1832. przed deputowanym W. Karczewskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia sądu naszego, wzywamy wyżey rzeczone osoby, aby się w terminie tym osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego staibrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß auf Grund der Allerhöchsten Berordenung vom 6. Februar d. J. mit Confidecation ihres gesammten gegenwärtigen und zufünftigen Bermögens verfahren und dasselbe in Gemäßheit der Allerhöchesten Cabinetsordre vom 26. April d. J. dem Schule und Ablösungsfonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Arotofdin den 17. October 1831. Abnigl. Preug. Land-Gericht.

Auf den Antrag Edifralcitation. bes Fistus, Mamens bes Schul- und Ablofungefonde bes Großherzogthume Pofen wird ber Gutebefiger, Urfen Graf v. Awiledi aus Amilez, Birnbaumer Rreifes, welcher nach dem Uttefte ber Ronigl. Regierung ju Pofen aus Diefer Proving nach bem Ronigreich Polen ausgetreten ift, aufgefordert, fich in bem, auf ben 2. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichtes Rath Rleifcher in unferm Parteienzimmer angefegten Zermin, entweder perfonlich ober burch einen gefetlich gulafigen Bepollmachtigten zu melben, fich über feis nen ordnungewidrigen Austritt gu ver= antworten und auf die, gegen ihn aus gebrachte Confiscations = Rlage auszu= laffen.

Im Falle bes Ausbleibens hat er zu gemartigen, bag auf ben Grund ber Allerhochsten Cabinessorbre vom 6. Fe-

wili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż na mocy naywyższego
rozporządzenia z dnia 6. Lutego r.b.
z konfiskacyą całego ich teraźnieyszego i przysźłego maiątku postąpionem
i takowy stósownie do naywyższego
rozkazu gabinetowego z dnia 26go
Kwietnia r. b. funduszowi ablucyinemu prowincyi Poznańskiey przysądzonym zostanie.

Krotoszyn, d. 17. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Fishusa w zastępstwie funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, Hrabia Arsen Kwilecki z Kwilcza Powiatu Międzychockiego, który podług zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dn. 2. Września r. b. z prowincyi téy do Krolestwa Polskiego przeszedł, zapozywasię, aby w terminie na dzień 2. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed delegowanym Ur. Fleischerem Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, wizbie naszéy sądowéy osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika stanął i z przeyścia swego prawu się sprzeciwiaią emu u. sprawiedliwił i na skargę konfiskacyiną przeciwko niemu zaniesioną odpowiedział.

W razie niestawienia się czeka go, iż na mocy naywyższej ustawy gabinetowej z dnia 6. Lutego r. h. cały bruar b. J. sein ganzes bewegliches und unbewegliches, jehiges und zufünftiges Vermögen confiscirt und in Gemäßheit ber Allerhöchsten Cabinetsordre vom 26. April c. dem Schul= und Ablösungsfonds zuerkannt werden wird.

Meferit ben 29. September 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Filehne in der hauptstraße unter Ro. 59 velegene, ben Burger und Schuhmacher= meifter Ignat Diewolinstifchen Cheleuten jugebbrige Grundftuck, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 346 Rthl. 10 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben und wir haben im Auffrage bes Ronigl. Landgerichts zu Schneidemuhl den Die= tunge = Termin auf ben 15. Dece m= ber c. im hiefigen Friedensgerichte : Lo= Befitzfähigen Raufern fale angesett. wird diefer Termin mit ber nachricht be= fannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, in fo fern nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Filehne den 20. August 1831.

iego ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiątek na skarb zaiętym, i stósownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z dn. 26. Kwietnia r. b. funduszowi na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 29. Wrześn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Dom z przyległościami w Wieleniu w ulicy główney pod No. 59. położony, mał. żonkom Niewolinskim należący, który wedle taxy sądowey na 346 tal. 10 fen. otaxowanym został, ma być na żądanie iednego wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedanym i my w tym celu z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Grudnia r. b. w izbie posiedzeń Sądu naszego. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o tym terminiez tém nadmieniemiem, iż nieruchomość rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, skoro prawne nie będą zachodziły przeszkody.

w Wieleniu d. 20. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Ediktalcitation. Auf den Antrag des Fiecus, Ramens bes Edul= und Ablbfungefonde ber Proving Dofen, wird ber Gutebefiger Prot v. Mieledi aus Rarne, Bomfter Rreifes, welcher nach bem Uttefte ber Ronigl. Regierung gu Pofen bom 6. August d. J. aus ber bie= figen Proving in bas Konigreich Polen ausgetreten ift, aufgefordert, fich in bem am 2. December c Bormittage um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte-Rath Bleischer in unferm Parteienzimmer anfiehenden Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetich gulagigen Be= pollmachtigten zu melden und fich uber feinen gefetwidrigen Austritt gu verants worten.

Bei seinem Ausbleiben hat er zu gewartigen, daß auf den Grund der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 6. Februar c. sein gesammtes bewegliches und undewegliches, zukunftiges und gegenwärtiges Bermögen confiscirt und in Gemäßbeit der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 26. April d. J. dem Schul- und Ablösungsfonds zugesprochen werden wird.

Meferit ben 26. September 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, dziedzic dobr Karny powiatu Babimostkiego W. Prot Mielecki, który podług zaświadczenia Król, Regencyi w Poznaniu z dnia 6. Sierpnia r. b. z prowincyi tuteyszéy do Królestwa Polskiego przeszedł, zapozywa się wiec, aby w terminie na dzień 2gi Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed deputowanym Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, wizbie naszéy sądowéy osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stanał i z przeyścia swego prawusię sprzeciwiaiącemu usprawiedliwił.

Wrazie niestawienia się czeka go iż na mocy naywyższey ustawy gabinetowey z dnia 6. Lutego r. b. cały iego ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiątek na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielkiego X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 26. Wrześn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dublikandum. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichte ju Pofen bom 24. October c. haben wir gur bffentlichen Berpachtung ber, ju bem Philipp Rufegnistifchen Machlaß gehörigen Grund= ftude, beftehend in einem hiefelbft am Martte belegenen ABohnhaufe nebft Ctal= lung, einer Bleischerbute, 3 Quart Mcfer und 2 Garten, von jest ab bis gu Jo= Sanni ben 24. Juni 1833, ein Termin ben 6. December c. Morgens 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsftube anberaumt worden, und laben bagu Pachtluftige mit dem Eroffnen ein, baf jeder Licitant por ber Licitation eine Cantion von 30 Rthl. bem Deputirten zu erlegen, bie jahrliche Pachtfumnie praenumerando ad Depositum bes Ronigl. Landgerichts gu Dofen einzugablen, fammtliche Laften und Abgaben ju tragen, und bie Roffen ber Licitation bes Contracts und ber Uebergabe und Ruckgewehr zu berichtigen bat, Die übrigen Bedingungen aber im Termine befaunt werden gemacht merben.

Schrimm ben 10. Nobember 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhastationsparent. Zufolge Auftrage bee Königl. Landgerichte zu Polen haben wir zum öffentlichen Berstauf bes, dem Burger Theodor Steinsbart angehörigen, unter No. 328 hier belegenen, auf 1090 Athl. geschätzten Grundslucks, wofür im letzten Termine 440 Athl. geboten worden, einen neuen

Publicandum. Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu z d. 24. Października r. b. wyznaczony iest termin w celu wydzierzawienia od teraz aż do S. Jana 1833. gruntów i budynkow do pozostałości niegdy Filipa Rusczyńskiego należących a zwłaszcza domu pod liczbą II. tu stoiącego przy rynku, wraz z stayniami i iatka rzeźniczą, oraz 3 kwart roli i 2 ogrodów, na dzień 6ty Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w tuteyszym lokalu sądowym, na który to termin zapraszaią się ochotę arendowania maiący z nadmieniemiem, iż każdy licytant winien będzie przed licytacyi zaczęciem, złożyć na rece deputowanego Sądu kaucyą w kwocie 30 Tal., arendę zaś caloroczną z góry do depozytu, Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wpłacić, wszystkie podatki i ciężary ponosić, koszta licytacyi, kontraktu tradycyi i retradycyina się przyigć i zaspokoić, reszta kondycyi w terminie ogłoszoną zosta-

Szrem dnia 10, Listopada 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu obywatela Teodora Steinbarta pod No. 328.tu położonego, na 1090 Tal. sądownie ocenionego, za który w ostatnim terminie 440 Tal. ofiarowano, nowyter-

peremtorischen Bietungstermin auf ben 20. Januar f. Bormittags 8 Uhr in unserer Gerichtsstube angesetzt, wozu wir Kanflustige vorladen.

Rogafen am 5. Dovember 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der hiesige Tuchfabrikant Johann David Teislaff und die Carolina Emilie Heinige von hier haben in dem am 22. September c. unster sich errichteten gerichtlichen Ehekonstraft die Gütergemeinschaft sowohl in Absicht des Eingebrachten als des Erswerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Chobgiefen ben 23. September 1831. Ronigl. Prenf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die bem Gi= mon Bitfiewicz zugehörige, in Riebel unter Do. 14 belegene Alderwirthfchaft, aus einem Wohnhause, Sofraum, Stal= lungen, fo wie 6 magbeb. Morgen Acer= land und einer Scheune beffehend, wel= ches alles gerichtlich auf 161 Rthl. 20 fgr. abgeschätzt worden, foll zufolge Ber= fügung bes Konigl. Sochlobl. Landgerichte Deferit, im Wege einer nothwen= bigen Subhaffation bffentlich an ben Meifibietenden verfauft merben. Biergu haben wir einen Licitations = Termin auf Den 6. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr im hiefigen Gerichtelofale ans beraumt, ju welchem wir befige und min licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Styczniar. p. zrana o godzinie 8. wizbie naszey sądowey, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Rogozno, dn. 5. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Pokojus

Obwieszczenie. Publiczności podaie się ninieysém do wiadomości, że sukiennik Jan Dawid Tezlast i Karolina Emilia Heintze oboie tutay na mocy intercyzy przedślubney w dniu 22. t. m. zawartey, wspólność majątku, tak co do wniosku iakoliteż i dorobku między sobą sądownie wyłączyli.

Chodzież dn. 23. Września 1831.

Król. Pr. Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze Szymona Witkiewicza w Kęblowie pod No. 14. sytuowane, zdo. mu mieszkalnego, podworza, staien, stodoly i 6 morgow miary magd, roli składaiące się, sądownie na Tal. 161. sgr. 20. oszacowane, stósownie do urządzenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie, drogą koniecznéy subhastacyi. naywięcey daiącemu sprzedane być W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 6. Grudnia przedpołudniem o godzinie o w izbie naszéy sądowéy, na który ochote kupna maigcych, do posiadania gablungsfähige Raufluftige hiermit einladen.

Wollftein ben 1. September 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

nieruchomości i zapłaty zdolnych, nie nieyszém wzywamy. Wolsztyn dnia 1. Września 1831.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bur Berpach= tung bes Chukichen Brauerei = Grund= flucks, Ballifchei Do. 117, nebft Brauerei-Utenfilien, an ben Deifibietenben, auf ein ober zwei Jahre, von jest ab, habe ich einen Termin auf ben 28. b. D. Nachmittags um 3 Uhr in meiner Wohnung, Malamuble St. Abalbert Do. 4, angesett, ju welchem Pachtlu= flige eingelaben werben.

Bei Abgabe bes Gebote muß eine Cantion von 50 Rthl. erlegt werben. Pofen ben 7. November i831. Cafiner, Administrator.

navalle of the second spractice to a

and Aller of the State of the S and included a second of the contract of the c

dula president alles and a land

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia gruntu Schütza z browarem, na Chwaliszewie No. 117. położonego, wraz z porządkami browaru, naywięcey daiącemu, na ieden rok lub dwa lata, wyznaczyłem termin na dzień 28. m. b. popoludniu o godzinie 3. w stancyi moiey w słodo. wym młynie St. Woyciecha No. 4., na który upraszam chęć dzierzawienia maiacych.

Przy licytacyi kaucya w ilości 50 Tal. złożyć trzeba.

Poznań, dnia 7. Listopada 1831. Castner, Administrator.

on will not him thinbered talks the

and one continued religion for

haben tim einen Liebatland and nicht noche

tim (. Determine of allerations

our wifest the madeline as a transmiss

Mis Bevollmachtigter meines Baters, Roppel Joel Schonlang, will ich die ihm zugehörige Bauftelle Do. 410 in Grab, mit ben barauf haftenben 600 Rthl. Teuerkaffen=Gelbern, vertaufen, erfuche baber Raufluftige, fich Sinfichts ber Bedingungen an mich mit portofreien Briefen gu wenden.

and and court Cabrant Calegory, with cale leighed in ag or sie as Tal. 161.

to Free of the second second of the second o

for addition the one followed the seeder of Acol. Pressw. Sadu The state of the s

Lazarus Roppel Ufch, Rabbiner gu Brag.